## N=275.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag ben 16. November 1832.

Ungefommene Fremde vom 14. November 1832.

br. Defonomie-Inspettor Seidel aus Rogmin , Br. Guteb. v. Rofzemburefi aus Gurfe, f. in Do. 95 St. Malbert; fr. Burger hant aus Deerberg, fr. Vachter Thiel aus Dabrowka, Sr. Burger Borgedi aus Czenstochau, 1. in Ro. 168 Bafferfrage; fr. Burger Milemefi aus Sierabg, I. in Ro. 165 Bilhelmestraße; Hr. Buchhalter Gellnow aus Neuftadt a. b. M., Hr. Grenzbeamter Volds mer aus Rrettowo, Sr. Gutepachter Rullak aus Mielefgyn, Frau Roffowsta, Ratherin, aus Ginesen, I. in No. 26 Wallischei; Fraulein v. Liffowoka aus Wine myslowo, I. in Do. 231 Breslauerftrage; fr. handelsmann heimann Levi aus Golancz, Sr. handelsmann 3. Czochaczewefi aus Plefchen, I. in Ro. 350 Juden= ftrage; Wittwe S. Berg aus Chodziefen, I. in No. 375 Dominifanerftrage; Br. Erbherr Reder aus Goranin, Frau Guteb. Tabernacka aus Gorzuchowo, I. in No. 391 Gerberftrage; Sr. v. Beromefi, I. in No. 251 Brestauerftrage; Br. Guteb. v. Trapegnuefi aus Rusocin, fr. Guteb. v. Baranowefi aus Rognowo, fr. Guteb. Materne aus Chwaltowo, I. in No. 384 Gerberftrage; Frau Guteb. Dobiejewsta aus Czerniejemo, Frau Guteb. Glamofzewefa aus Popfomo, Sr. Guteb. Libifge= mefi aus Wierzne, I. in No. 394 Gerberfrage; Gr. Pachter Buffe aus Mechlin, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Kaufmann Langenscheit aus Schwerin, I. in No. 99 Bilde; Frau b. Swigcida aus Dezfowice, I. in No. 251 Breslauerftrage.

Subhaftationsparent. Die zu Pila bei Murowana Gostin sub Nro. 23. belegene, den Karl Müllerschen Erben zugehörige oberschächtige Wassermahle und Schneidemühle nebst Zubehör, welche auf 7806 Athlr. 5 Sgr. 6 Pf. gezwürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Karl Müllerschen Erben öffentlich an

Patent subhastacyiny. Młyn Piła pod Murowaną Gośliną pod Nro. 23 sytuowany wraz z przyległością sukcess. Karola Müllera należący, na 7806 tal. 5 srgr. 8 fen. oszacowany, ma być na wniosek sukcessorów Karola Müllera publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w którym ben Meistbietenben verkauft werben und bie Dietunge Termine find auf

den 23. August c.
den 20. Oftober c.
und der peremtorische Termin auf

den 15. Dezember c. Bormittags um 10 Uhr in unferm Insfiruftionszimmer vor dem Landgerichtse Rath Brückner angesetzt worden, zu welchem wir Kauflustige mit dem Bemersten vorladen, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ansenahme nothwendig machen.

Pofen, ben 23. April 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll die in der Stadt Posen auf deren Borstadt Ostrowel unter No. 11 belegene, den Franz und Catharine geborne Makino-wöft Krainsklischen Seleuten gehörige, und gerichtlich auf 173 Athl. 27 1gr. abgeschätzte Wohnhaus nehst Hof und Garten, im Wege der nothwendigen Subhastation in dem dazu am 5. Fesbruar 1833 früh um 10 Uhr auf dem hiesigen Gerichtöschlosse ansiehenden Viestungs-Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einstaden.

Die Tare und bie Raufbebingungen können täglich in unserer Registratur ein= geschen werben.

Pofen, ben 4. Oftober 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

celu termina licytacyine na dzień 23. Sierpnia r. b.

na dzień 20. Października r. b. a termin ostateczny

na dzień 15. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w naszym zamku sądowym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bruckner wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiącym z tém nadmieniem wzywamy, iż nieruchomość tu naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, skoro prawne przeszkody niezaydą.

Poznań, dnia 23. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczene. Domostwo z podworzem i ogrodem tu w mieście Poznaniu na przedmieściu Ostrowek pod liczbą 11. leżące, Franciszkowi i Katarzynie z Malinowskich, malżonkom Krainskim należące, i sądownie na tal. 173 sgr. 27 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 5. Lutego 1833 o godzinie 10. zrana wyznaczonym, który się w tuteyszym zamku sądowym odbywać będzie, drogą konieczney subhastacyi przedane zostanie. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, d. 4. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Daß der Schneidermeister Friedrich Vockel und die Josepha Lapler hieselbst vor Einschreitung der She laut gerichtlichen Vertras ges vom 14. Insi c. die Gütergemeinsschaft ausgeschlossen haben, wird hiermit zur bsfentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, den 28. Oftober 1832. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das hierselbst in der Brüger Vorstadt unter der No. 308. gelegene, den Fuhrmann Thierlingschen Seheleuten gehörige, 200 Athl. taxirte Wohnhaus nehst Hofraum, Stallung und Schuppen, im Wege der Exefution öffentlich an den Weistbietenden in dem hier am 5. Januar 1833 aussehenden peremtorischen Termine verskauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehenwerben.

Meferit, ben 13. September 1832. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Bekanntmachung. In unserm Depositorio besindet sich aus dem Nachlaß des im März 1797 in Groß=Lezduc bei Zirke verstordenen Probsics Stanislaus Kwasniewski eine Masse von 369 Mthl. 18 sgr. 6 pf., zu der sich bisher Niemand gemeldet hat. Es werden daber die Eigenthümer gedachter Masse oder beren Erben hiermit benachrichtiget, Obwieszczenie. Że krawiec Frydryk Vockel i Józesa Taylerowna w mieyscu, przed zawarciem małżeństwa aktem sądowem z dnia 14. Lipca r. b. wyłączyli wspólność maiątku, podaie się do publiczney wiadomości.

Poznań, dnia 28. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo tu na Broyckim Przedmieściu pod liczbą 308. leżące, Chrystyanowi i Dorocie małżonkom Thierling należące i sądownie na 200 Tal. ocenione, będzie wraz z podworzem, stayniami i szopą drogą exekucyi w terminie peremtorycznym na dzień 5. Stycznia 1833. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 13. Wrześ 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W depozycie naszym znayduie się z pozostałości po Stanisławie Kwaśniewskim Proboszczu, w miesiącu Marcu 1797. r. w Wielkich Lęzcach pod Sierakowem zmarłym, ilość wynosząca tal. 369 sgr. 18 fen. 6, do któréy się nikt dotąd nie zgłosił. Uwiadomiamy więc ninieyszém wszystkich właścicieli rzeninieyszém wszystkich właścicieli rzeninieyszém wszystkich właścicieli rzeninieyszem.

bağ wenn fie binnen 4 Mochen ihre Anforüche an obige Summe nicht geltend,
machen follten, selbige zur allgemeinen Justiz-Dificianten, Wittwen-Casse abgeliefert werden wird.

Meferit, ben 3. September 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll bas in Großdorff im Birnbaumer Kreise unter der No. 17. gelegene, dem Horndrechsler Johann David Hirthe gehörige, 232 Mthl. 8 Sgr. taxirte Wohnhaus nebst Zubehör, im Wege der Exekution öffentslich an den Meistbietenden in dem hier am 25. Januar 1833 anstehenden Termine, der perentorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferig, ben 20. September 1832.

Bekanntmachung. Die Albertina Marianna geborne Banaszkiewicz verehezlichte Stopierzynöka und ihr Ehemann, der Joseph Stopierzynöki zu Pawlowek, Pleschner Kreises, haben, nachdem jene die Großinkrigkeit erreicht, die Gemeinzschaft der Giter und des Erwerbes unter einander geschlossen; welches hiermit bikentlich bekannt gemacht wird.

Rrotofchin, ben 22. Oftober 1832.

czonéy ilości lub sukcessorów ich, że gdyby w przeciągu 4. tygodni pretensye swe do powyższey summy rościć nie mieli, pieniędze te do powszechney kassy wdów urzędników wydziału sprawiedliwości oddane będą.

Międzyrzecz, d. 3. Wrześ. 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo mieszkalne w Wielkieywsi w Międzychodzkim powiecie pod liczbą 17 leżące, tokarzowi Janowi Dawidowi Hirthe należące i sądownie na 232 Tal. 8 sgr. ocenione, będzie wraz z przyległościami drogą exekucyi w terminie na dzień 25. Stycznia 1833. tu wyznaczonym, publicznie naywięce y daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nańnini yszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 20. Wrześ. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Albertyna Maryanna z Banaszkiewiczów Stopierzyńska i i małżonek iéy, Józef Stopierzyński w Pawłowku, powiecie Pleszewskim, przy doyściu pierwszey doletności, wspólność maiątku i dorobku międzysobą wyłączyli oczem ninieyszem publiczna wiadomość czyni się.

Krotoszyn, d. 22. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Das im Arbbner Kreife belegene Gut Sworowo mit bem Attinenz Drogi, welches gerichtlich auf 32433 Athl. 18 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag ber Gläubiger Schuldenhalber öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzen, und die Bietungstermine sind auf

den 18. September,
und der peremtorische auf
den 18. Dezember c.,
vor dem Herrn Landgerichts-Rath Wolff
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.
Besitzschigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundssückt dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht es bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden fret, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Rez gistratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 16. Februar 1832.

Ronigl. Dreug. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Dobra ziemskie Sworowo z przynależącą wsią Drogi w powiecie Krobskim położone, które według taxy sądowey na Tal. 32433 sgr. 18. fen. 4 ocenione są, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Czerwca, na dzień 18. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Wolff w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie; na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu czasu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa, dnia 16. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Canducteur Adam Kaminski aus Whygoda bei Rakwik und bessen Shefrau Josepha geborne Nowinska aus Lomza im Königreich Polen, haben durch den vor ihrer Verheirathung zu komza coram Notamigeschlossenen und vor uns unterm 22. d. M. bestätigten Shekontrakt die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Bollfiein, ben 31. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die bieselbst unter No. 9. belegene, ben Stromaufscher Martin Morisschen Erben zugehörige Wiese, welche auf 87 Athl. gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll Schulben halber öffentlich verfauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts Meserity haben wir zu bem Ende einen Termin auf ben 7. Januar f. Vormittags 9 Uhr hieselbst angesetzt, der peremtorisch ist, zu welchem Kauflustige, bie zahlungsfähig sind, eingeladen werden.

Die Tare und Kaufbedingungen tonnen täglich in unserer Registratur eingesehen werben, und ber Juschlag erfolgt, wenn es nicht gesetzliche Ursachen verbindern.

Schwerin, ben 24. Oftober 1832. Ronigl. Preuß Friedensgericht.

Obwieszczenie. Konduktor Adam Kaminski z Wygody pod Rakonie-wicami i tegoż małżonka Józefa z Nowinskich z Łomży w królestwie Polskim, wyłączyli pomiędzy sobą w Łomży przed Notaryuszem zawartym, a przed nami pod dniem 22. b. m. potwierdzonym kontraktem przed-ślubnym, wspólność maiątku i dorobku.

Wolsztyn, d. 31. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Łąka tutay pod No. 9. sytuowana, sukcessorom dozorcy nadrzeką Marcina Moritz należąca, która na talarów 87. otaxowana została, ma bydź publicznie sprzedaną.

Celem tego wyznaczyliśmy z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego termin na dzień 7. Stycznia r. p. przed południem o godzinie 9. w domu urzędowania naszego, który iest peremtoryczny, i na który ochotę kupić maiących ninieyszém zapozywamy.

Warunki kupna i taxá codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Przyderzenie nastąpi, kiedy prawne przyczyny nie będą przeszkodą.

Skwierzyna, d. 24. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Dublikandum. Das zu Kurnik unter Do. 88 belegene, ben Gimon und Unna Rwintfiewiczschen Cheleuten juge: horige, und auf 240 Rthl. 15 Ggr. gerichtlich abgeschätte Grundfluck foul auf den Antrag eines Glaubigere, im Amftrage bes Konigl. Landgerichts ju Pofen, öffentlich an den Meifibietenden verfanft werben. hierzu haben wir einen nochmaligen neuen peremtorischen Termin auf den Tr. Januar 1833 Bormittags 9 Uhr in unferm Gerichts, lotale anberaumt, ju welchem wir befig= fahige Kauflustige hierdurch vorladen. Jeber Licitant hat eine Cantion von 50 Mitht, niederzulegen.

Bnin, ben 26. September 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der eines Diebstahls beschuldigte, unten signalisite Joseph Tomczak hat Gelegenheit gefunden, aus unserm Gefängniß zu entspringen. Wir ersuchen daher alle resp. Civils und Milislairbehörden, auf den Flüchtling zu vis giliren, im Betretungsfalle arretiren und an unser Gefängniß abliefern zu lassen.

1) Vorname, Joseph; 2) Zuname, Tomezaf; 3) Alter, 28 Jahr; 4) Gesburtsort, Bidziachow, Krotoschiner Kreises; 5) Aufenthaltsort, Grab; 6) Keligion, katholisch; 7) Stand, Knecht; 8) Größe, 5 Juß; 9) Augen, blau; 10) Haare, blond; 11) Nase, lang, bick; 12) Mund, klein; 13) Gesicht, länglich; 14) Kinn, rund; 15) Zähne,

Publicandum. Nieruchomość w Kurniku pod Nrem. 88. položona, do malżonków Szymona i Anny Kwintkiewiczów należąca, na 240 tal. 15 sgr. sadownie oceniona, na wniosek wierzyciela iednego, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin powtórny nowy pereintoryczny na dzień 11. Stycznia 1833. zrana o godzinie 9 w sądownictwie naszém, na który prawo i ochotę kupna maiących ninieyszém wzywamy. Każdy licytant kaucyą 50 tal. złożyć winien.

Bnin, dnia 26. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. O kradzież obwiniony Józef Tomczak, którego rysopis następuie, znalazł sposobność z więzienia naszego zbiedz. Szanowne władze cywilne i woyskowe wzywamy ninieyszem, ażeby na niego baczne oko miały, a w razie spostrzeżenia tegoż aresztowały i do tuteyszego więzienia odstawić zaleciły.

1) Im'e, Józef; 2) nazwisko, Tomczak; 3) wieku 28 lat; 4) mieysce urodzenia, Bździąchów w powiecie Krotoszynskim; 5) mieysce pobytu, Grab; 6) religii katolickiéy; 7) stanu wieyskiego, parobek; 8) wzrostu, 5 stóp; 9) oczy, niebieskie; 10) włosy, blond; 11) nos, podługowaty; 12) usta, male; 13)

voll; 16) Sprache, polnifch; 17) be= twarz, podługowata; 14) podbrodek, fondere Rennzeichen, an Der umen guno ber fleine Finger frumm.

Befleibung.

Ginen blautuchenen Rock, bergleichen Sacte, grantuchene Sofen, weißleinenes Sembe, Stiefeln und eine Delgmute.

Jarocin, ben 30. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. okrągiy; 15) zęby, wszystkie; 16) mowa, po polsku; 17) szczególne znaki, u lewey reki maly palec krzywy.

ODZIEZ.

Niebiesko-sukienny surdut, takaż jakę, szaraczkowe spodnie, białą płócienną koszulę, bóty i czapkę z barankiem.

Jarocin, dnia 30. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju

Einem hohen Abel und hochzuverehrenden Publifum wirme ich hiermit die ergebenfte Ungeige, wie ich eine Stahl=, Meffing= und Gifenwaaren Sandlung hiefelbft etablirt habe, und verfpreche bei beffer Qualitat ber Baaren Die billigften Preife zu stellen. Pofen, ben 5. November 1832.

Muguft herrmann, alten Martt- und Mafferfragen-Edt, im hause der Madam Un.

Dnia 12. Listopada 1832 zginął piesek mały z Hotelu Berlińskiego, gatunku wyzełka angielskiego, biały z odmianami kasztanowatemi, uszy długie kosmate, równie iak i ogon z długim włosem. Znalazca onego ma sie zgłosić do Hotelu Berlińskiego, gdzie przyzwoitą odbierze nagrodę i podziękowanie.